# Amtsblatt Temberger Beitung. Gazety Lwowskiej.

Dziennik urzędowy

21. Mar; 1860.

21. Marca 1860.

(504)Kundmachung.

Dr. 342. A. B. Die Bestimmungen ber mit Defret ber hohen f. f. Statthalterei bom 17. Janner 1854 3. 1027 genehmigten Sahrordnung für die Saupiftabi Lemberg fcheinen feit einiger Beit in Bergeffenheit zu gerathen, nachdem insbesondere die Wahrnehmung gemacht wird, bag bas Gespann von Schlittenfuhrwerken ohne Glocken ober Schellen burch ben Fuhrmann nicht ju Suß geleitet wirb, und Bauernschlitten ober fonstige Fuhrwerfe Die Gaffen ober Stragen entlang im gestreckten Trabe bahin eilen, mahrend ber Fuhrmann auf dem Schlitten oder bem Fuhrmerke feitwarts fist, und oft bei der Einmundung einer Seitengasse an ein zweites auf gleiche Art geführtes Fuhrwerk anrennt.

Die Außerachtlaffung dieser Vorschrift hat gewöhnlich Unglucksfalle zur Folge, zu beren Begegnung im Grunde ber h. f. f. Statt. halterei. Plasidial = Weisung vom 9. d. M. Z. 1364 pr. auszugeweise die nachstehenden Bestimmungen der fraglichen Vorschrift hiemit in Erinnerung gebracht werben:

Das schnelle Fahren oder Reiten ift unterfagt, und nur im mitt= leren Trabe julagig. Aus den Sausthoren, oder bet Ginbiegung in Seitengaffen, sowie bei Gaffenfreugungen, darf nur im Schritte und mit aller Aufmertsamteit gefahren werden, und haben fich die Rutscher burch zeitweilige Zurufe bemerkbar zu machen.

§. 10. Das Fahren von zwei Fuhrwerken neben einander, ober bas Bettfahren, ift unterfagt, und es barf in ben Gaffen bes Stadtbegirte einem im Trabe vorausfahrenden Bagen nicht vorgefahren mer= Insbesondere gilt dieß bei tem Abfahren der Fiaker von ihren Standplagen, in welcher Beziehung fofigefest wird, daß beim Unrufen der Fiakergruppe nur der erfte in der Reihe abfahren barf, die folgenden aber nur dann, wenn die Partet felbft den Bagen auswählt und bestimmt bezeichnet.

S. 11.

Jedes Bug- ober wie immer benütte Aferd muß mindestens mit einem Trenfenzaume, - Bugpferde mit ordentlichen Widerhaltern verfeben fein. Das Gefchirr foll im guten Stande fein. Die Befiger ber Fuhrmerte find hiefur verantwortlich.

§. 12. Jebes Schlittenfuhrmerk muß mit einer Glode ober Schellenbede versehen sein. Das Gespann eines Schlittenfuhrwerks ohne Glocke muß burch ben Fuhrmann ober Rutscher zu Suß geleitet merden.

§. 13. Die Pferbe muffen in ber Minterezeit entfprechend beschlagen sein. §. 14.

Jeder Rutscher oder Fuhrmann ift verpflichtet, auf ten Zuruf eines fur die öffentliche Ordnung bestellten Individuums fogleich anzuhalten.

Die Uebertretungen ber vorstehenden Anordnungen merden, in foferne hiedurch ein im Strafgesetze enthaltenes Bergehen ober Uebertretung begangen wird, nach ben Bestimmungen bes Strafgesethuches, fonft aber mit einer, fur ben Ortsarmenfond einzufließenden Geldstrafe von Gin bis Behn Gulben geahndet, welche nach Daggabe der Umftande auch in Arrest- oder Körperstrafen umgewandelt werden tann. Mebfibei bleibt ber Betreffende fur die Folgen ber Uebertretung ober Außerachtlaffung, sowie überhaupt einer jeden Unachtsamkeit, verantwortlich.

Lemberg, am 12. Mar, 1860.

Joachim Chomiński,

f. f. Regierungerath und Polizei = Direktor.

Obwieszczenie.

Nr. 342. Od niejakiego czasu spostrzegać się daje, iż przepisy porządku jazdy, dla stołecznego miasta Lwowa wydanego, przez wysoki c. k. Rząd krajowy dekretem z dnia 17. stycznia 1854 do l. 1027 zatwierdzonego, ida w zapomnienie, czego szcze-gólniej dowodzi ta okoliczność, iz bardzo czesto widzieć można, że woźnica lub forman sanek zaprzeżonych w dzwonek przy dyszlu ani w dzwoneczki nie zaopatrzonych pieszo nie prowadzi, a sanki włościańskie lub inne zaprzegi ulice szybkim kłusem przebiegają, gdy tymczasem woźnica na takowych siedząc na przechodzących nie zwaza, a częstokroć – co się szczególniej przy szczególniej przy skręcaniu w boczne ulice zdarza — na zaprzegi podobnież w brew przepisom prowadzone najeżdża.

Zaniedbanie tych przepisów sprowadza zwykle nieszczęśliwe wypadki, dla których zapobieżenia w moc rozporządzenia wysokiego c. k. Prezydyum Namiestnictwa z dnia 9. h. m. do 1. 1364 pr. następujące wyjątki z przepisów wyżej wspomnionego porządku jazdy niniejszem republikowanymi zostają:

Predkie jeżdzenie zaprzegiem lub wierzchem jest zakazane, i tylko w średnim kłusie jechać wolno. Przy wyjeżdzaniu z bram domowych lub przy wjeździe do ulic pobocznych, niemniej w miejscu, gdzie się ulice krzyżują, powinno się jechać tylko krok za krokiem i z wszelką ostrożnością, przyczem wożnicy mają sobie dawać znaki ostrzegające przez częste wołanie.

§. 10.

Nie wolno jest dwom wozom obok siebie jechać, lub gonić na wyścigi, równie jak i wyprzedzać wozy w ulicach okregu miejskiego kłusem jadace. W szczególności tycze się to fiakrów przy opuszczaniu swych stanowisk, w którym to względzie postanawia się, iż przy zawołaniu na rzędem stojących fiakrów tylko pierwszy z kolei jechać ma, następujący zaś dopiero wtedy, jeżeli wołający sam powóz wybierze i dokładnie oznaczy.

§. 11.

Każdy koń zaprzężony lub w inny sposób użyty, opatrzony być ma w tręzle, konie zaprzężone w porządne naszelniki. Szory powinny być w dobrym stanie. Właściciele wozów są za to odpo-

**§.** 12.

Sanki zaopatrzone być mają w dzwonek przy dyszlu, lub konie przy tychże w dekę z dzwoneczkami. Zaprzężone sanie bez dzwonków powinien woźnica lub furman pieszo prowadzić.

**§.** 13. W porze zimowej muszą być konie należycie podkute. §. 14.

Każdy woźnica lub furman obowiązany jest, na wezwanie osoby do utrzymania publicznego porządku ustanowionej, natychmiast się zatrzymać.

§. 15.

Przestępstwa wyżwymienionych rozporządzeń karane będą, jeżeli przez to jakowe w ustawie karnej zawarte wykroczenie lub przestępstwo popełnione zostało, podług postanowień ustawy karnej, inaczej zaś karą pieniężną od jednego do dziesięciu złotych na korzyść miejscowego funduszu ubogich złożyć się mająca, która to kara wedle okoliczności także na areszt lub karę cielesną zmieniona być może. Oprócz tego dotycząca osoba za następności wykroczenia lub zaniedbanie i w ogóle jakiejkolwiekbądź nieostrożneści jest odpowiedzialną.

Lwów, dnia 12. marca 1860.

Joachim Chomiński, c. k. Radca rządowy i Dyrektor Policyi.

Lizitazione = Ankundigung.

Dr. 3931. Bur Verpachtung ber Verzehrungesteuer vom Bein-Fleischverbrauche in der Gemeinde Grzymałow mit Zamorze, Tarnopoler Rreifes, fur die Zeit vom 1. Mai 1860 bis Ende Oftober 1861 wird am 11. April 1860 um 3 Uhr Rachmittags bei ber f. f. Finang-Bezirfe. Direfzion in Tarnopol eine öffentliche Berfteigerung abgehalten werden.

Der Fisfalpreis ift auf ben jährlichen Betrag von 45 fl. 36 fr. vom Bein und 1646 fl. 20 fr. vom Fleisch, somit zusammen 1691 fl.

56 fr. öfterr. Bahr. festgefest.

Das Babium beträgt 169 fl. 16 fr. öfterr. Bahr.

Schriftliche Offerten fonnen bis jum Beginn ber munblichen &i= zitazion bet der f. f. Finang = Bezirks = Direktion in Tarnopol einges bracht werden.

Bon ber f. f. Finang=Bezirke.Direfzion. Tarnopol, am 6. Mars 1860.

Obwieszczenie licytacyi.

Nr. 3931. Celem wydzierzawienia podatku konsumcyjnego od i mięsa w gminie Grzymałow i Zamorze w obwodzie polskim na czas od 1. maja 1860 aż do ostatniego października 1861 odbedzie się na dniu 11. kwietnia 1860 o 3. godzinie po południu publiczna licytacya w kancelaryi c. k. dyrekcyi obwodowej dochodów publicznych w Tarnopolu.

Cena fiskalna stanowi się na roczną kwotę od wina 45 zł. 36 kr., od mięsa 1646 zł. 20 kr., razem 1691 zł. 56 kr.

Wadyum wynosi 169 zł. 16 kr.

Pisemne oferty mogą być wniesione aż do rozpoczęcia ustnej licytacyi do c. k. dyrekcyi obwodowej dochodów publicznych w Tarnopolu.

Z c. k. dyrekcyi obwodowej dochodów publicznych. Tarnopol, dnia 6. marca 1860.

(513) Ronfurd:Audschreibung.

Rro. 2701. Bei tem f. f. Bezirksamte in Bolechow ift eine Kangelliftenfielle mit tem jährlichen Gehalte von 367 fl. 50 fr. und bem Worrückungsrechte in 420 fl. ö. W. in Grledigung gekommen, zu beren Wiederbesetzung hiemit ber Konkurs ausgeschrieben wird.

Bewerber um tiese Dienststelle baben ihren Gesuchen die Nachweisungen über die gesehlichen Erfordernisse mit Berücksichtigung der Amtöinstrukzion beizulegen, und dieselben mittellst des Borstandes ihrer vorgesetzen Behörde bei der Stryjer f. f. Kreisbehörde binnen 14 Tasgen, vom Tage der dritten Einschaltung in die Lemberger Zeitung gerechnet, zu überreichen.

Von der k. k. Kreisbehörde.

Stryj, am 6. März 1860.

(503) © b i f t. (2)

Rro. 6599. Lom Lemberger f. f. Landesgerichte werden die Inhaber folgender angeblich in Berluft gerathenen Obligazionen, als:

1. Der Kriegstarlebensobligazionen lautent auf den Namen i Wysoka Untersanen Myślenicer Kreifes Mr. 8521 vom 16 November 1798 zu 5/0 über 8 f. 104/8 fr., 2) Wysoka sors Hyncower Erben Myślenicer Kreifes M. 8522 vom 16. November 1798 pr. 5/0 über 14 f. ½ fr., 3) Wysoka Radecki Nicolaus, Myślenicer Kreifes M. 8523 vom 16. Novbr 1798 zu 5/0 über 5 ft. 55½ rc. 4) Wysoka Radziwiłl Fürft Myslenicer Kreiß M. 8524 vom 16. Nov. 1798 zu 5/0 über 376/8 rr., 5) Wysoka Untertanen im Myslenicer Kreiß M. 16677 vom 1. Sept. 1800 zu 5/0 über 8 f. 104/8 fr., 6) Wysoka sors Hymoiter Untertanen im Myslenicer Kreiß M. 16678 vom 1. Sept. 1800 zu 5/0 über 14 f. ½ fr. — 7) Wysoka sors Radecki Lintertan im Myslenicer Kreiß M. 16679 vom 1. Septem. 1800 zu 5/0 über 5 f. 55½ rr. 8) Wysoka sors Radziwił Untertan im Myslenicer Kreiß M. 16679 vom 1. Septem. 1800 zu 5/0 über 5 f. 55½ rr. 8) Wysoka sors Radziwił Untertan im Myslenicer Kreiß M. 16679 vom 1. Septem. 1800 zu 5/0 über 5 f. 55½ rr. 8) Wysoka sors Radziwił Untertan im Myslenicer Kreiß M. 16679 vom 1. Septem.

11. Der Naturallieserungsobligazionen sautend auf die Namen:
9) Wysoka bet Kalwaria Untertanen Myslenice N. 305 vom
3ten Sept. 1793 zu 4/0 über 10 f., 10) Wysoka bet Kalwaria Untertanen Myslenicer Kreis N. 1525 vom 4. März 1794 zu 4/0 über
53 f. 11) Wysoka bet Kalwaria Untertanen Myslenicer Kreis N. 7714
vom 1. März 1795 zu 4/0 über 57 si — 12) Wysoka bet Kalwaria
Untertanen im Myslenicer Kreis N. 6884 vom 19. Jänner 1796 zu
4/0 über 55 f. 13) Gemeinde Wysoka bet Kalwaria Wadowicer

Rreis M. 1044 vom 1. Novbr 1829 zu 2/o über 156 f. 15 xr -

aufgefordert, diese Obligazionen binnen einem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen vorzuweisen oder ihre allfälligen Rechte darauf darzuthun, mibrigens bieselben für amortistrt werden erklärt werden.

Aus dem Mathe bes f. k. Landesgerichts.

Lemberg, ben 22. Februar 1860.

Mro. 16119. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte werden in Folge Ansuchens des Ignaz Donnersberg als faktischen Besiters und Bezugsberechtigten des einst Nicolai Stroicz'schen Antheils in der Bukowina liegenden Gutes Bahrinestie behufs der Zuweisung des mit dem Erlasse der Bukowinaer f. f. Grundsentlastungs-Kommisston vom 23. November 1859 Zahl 1357 für den obigen Gutsantheil sestgesstellten Urbarial-Entschädigungs-Kapitals pr. 9448 sl. 50 fr. Konv. M. sowohl Diesenigen, denen ein Spothekarrecht auf dem genannten Gute zusteht, als auch jene dritte Personen, welche das obige Kapital aus dem Titel tes eigenen Bezugsrechtes anzusprechen glauben, hiemit aufgesordert, ihre Forderungen und Ansprüche längstens die zum 15. Mat 1860 beim Czernowitzer f. f. Landesgerichte schriftlich oder mündlich anzumelden.

Die Anmeldung hat zu enthalten:

a) die genane Angabe des Bors und Zunamens, dann Wohnortes, Haus. Aro. des Anmelders und seines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit den gesetlichen Erfordernissen versehene und lega-liste Vollmacht beizubringen hat;

b) ben Betrag der angesprochenen Sypothefarforderung sowohl beguglich des Rapitals als auch der allfälligen Binfen, in so weit dieselben ein gleiches Pfandrecht mit dem Kapital genießen;

c) die bucherliche Beziehung der angemeldeten Boft, und

d) wenn ber Anmelder seinen Liufenthalt außerhalb des Sprengels dieses f. f. Gerichtes hat, die Namhaftmachung eines hierorts wohnenden Bevollmächtigten zur Annahme der gerichtlichen Bersordnungen, widrigens dieselben lediglich mittelst der Post an den Anmelder, u. z. mit gleicher Rechtswirkung wie die zu eigenen Händen geschehene Zustellung, werden abgesendet werden.

Zugleich wird befannt gemacht, daß dersenige, der die Anmels dung in obiger Frist einzubringen unterlassen würde, so angesehen werden wird, als wenn er in die Neberweisung seiner Forderung auf das obige Entlastungs Rapital nach Maßgabe der ihn treffenden Reis henfolge eingewilligt hätte, und daß diese stillschweigende Einwilligung in die Ueberweisung auf den obigen Entlastungs Rapitals Borschuß auch für die noch zu ermittelnden Beträge des Entlastungs Rapitals gelten würde; daß er ferner bei der Verhandlung nicht weiter gehört werden wird.

Der die Anmelbungsfrist Versaumende verliert auch das Recht seber Ginwendung und jedes Rechtsmittels gegen ein von den erscheisnenden Betheiligten im Sinne des S. 5 des f. Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinkommen, unter der Voraussetzung,

Americal dein as entre 1 mg.

daß feine Forderung nach Maß ihrer bucherlichen Rangordnung auf das Entlastungs - Rapitol überwiesen worden, oder im Sinne des S. 27 des f. Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boden versichert geblieben ist.

In Betreff jener Prätendenten, welche das obige Kapital aus dem Titel des eigenen Bezugsrechtes beanspruchen wollten, hat die Berabsaumung der rechtzeitigen Anmeldung die rechtliche Folge, daß fosort das Kapital ohne weiters dem einschreitenden Besißer ausgefolgt wird, und den Prätendenten lediglich vorbehalten bleibt, ihre vermeintslichen Nechte gegen diesen Besißer geltend zu machen.

Aus dem Rathe des f. f. Landesgerichts.

Czernowitz, am 18. Februar 1860.

514) Konkurs = Kundmachung. (2)

Mro. 3034. In Folge Ermächtigung bes hohen Ministeriums für Kultus und Unterricht vom 7. April 1859 3. 3567 wird zur Bessehung einer an der Troppaner k. k. Ober-Realschule offenen Lehterstelle für die deutsche Sprache und Literatur als Hauptsach bis Inde Mai I. J. der Konkurs mit dem Beifügen ausgeschieben, daß bei sonst gleichen Eigenschaften demjenigen Kompetenten der Vorzug eins geräumt werden wird, welcher eine solche Kenntniß der böhmischen oder der polnischen Spracke nachweiset, daß er im Stande ist auch darin Unterricht zu ertheilen.

Diesenigen, welche die vorbezeichnete Lehrerstelle, mit welcher ein jährlicher Gehalt von 630 fl. ö. B. und im Vorrückungsfalle von 840 fl. ö. B. aus dem f. f. Studienfonde verbunden ist, anstreben, haben ihre vorschriftsmäßig instruirten Gesuche, wenn sie bereits bestienstet sind, im Wege ihrer Vorgesetzen, sonst aber unmittelbar anher zu überreichen.

R. f. Landesregierung.

Troppau, am 3. Märg 1860.

#### Ogłoszenie konkursu.

Nro. 3034. Za upoważnieniem wysokiego ministeryum wyznań i nauk z 7. kwietnia 1859 l. 3567 rozpisuje się dla obsadzenia opróżnionej przy c. k, wyższej szkole realnej w Opawie posady nauczyciela niemieckiego języka i literatury jako głównego przedmiotu po koniec maja r. b. konkurs z tym dodatkiem, że przy równych zresztą warunkach przyznane będzie pierwszeństwo temu kompetentowi, który wykaże się taką znajomością języka czeskiego lub polskiego, żeby był w stanie także w tym języku udzielać nauki.

Kandydaci na te posade nauczycielską, z którą połączona jest roczna płaca 630 złr. w. a., a w razie awansu 840 złr. w. a. z funduszu szkolnego, mają podawać prośby swoje z załączeniem należytych dokumentów albo bezpośrednio, albo jeżeli zostają już w służbie publicznej, za pośrednictwem swojej przełożonej władzy.

C. k. rząd krajowy.

Opawa, 3. marca 1860.

 $\mathfrak{G} \quad \mathfrak{d} \quad \mathfrak{t} \quad \mathfrak{t}, \tag{2}$ 

Mr. 1334. Bom Budzanower k. E. Bezirkkamte als Gerichte wird hiemit bekannt gemacht, es werde zur Befriedigung der durch die Eheleute Josef und Margaretha Koprowskie mit dem rechtskräftigen Urtheile vom 27. August 1852 Z. 7 ersiegten Forderung pr. 66 Silberrubel und 6 poln. Gulben sammt den vom 18ten Oktober 1848 zu berechnenden Interessen, der mit 6 fl. 48 kr. KM. zuerkannten Gerichtes und der gegenwärtigen auf 16 st. 26 kr. österr. W. gemäßigten Erekuzionskosten der 3te Erekuzionsgrad, nämlich die erekutive Fellebiethung des der liegenden Verlassenschaftsmasse nach Leib Fellner gehörigen, in Budzanow sub Conser, Nr. 153 gelegenen Hauses, mit Ausschluß eines gemauerten dem Fakek Leisner gehörigen Hauses, bes williget, selbe in den hiezu bestimmten 3 Terminen, als: am 18. April 1860, 18. Mai und 18. Juni 1860, sedsmal um 10 Uhr Vormittags ausgeschrieben und hiergerichts abgehalten werden.

Bum Ausrufspreise wird der gerichtlich erhobene Schähungswerth im Betrage von 600 fl. KM. ober 630 fl. ö. B. angenommen und die Lizitazionsbedingniffe können beim hiergerichte eingesehen werden.

Bon dieser Lizitazionsausschreibung werden die Exekuzionsführer, die liegende Berlassenschaftsmasse nach Loib Follner und jene Gläubisger, welche auf die feilgebothene Realität Pfandrechte erworben haben, und zwar: Chane de Feigenbaum Helzel, Süssmann Engel und Preindel Engel, durch einen denselben in der Person des Salamon Landmann bestellten Kurator und durch Editte verständiget.

Budzanow, am 15. Dezember 1859.

#### Edykt.

Nro. 1334. Z Budzynowskiego c. k. urzędu powiatowego jako sądu czyni się wiadome, że dla zaspokojenia przysądzonej małżonkom Józefowi i Margarecie Koprowskim wyrokiem prawomocnym z dnia 27. sierpnia 1852 do l. 7. należytości w kwocie 66 rubli srebrn. i 6 złotych polskich wraz 5% od dnia 18. października 1848 policzyć się mającemi odsetkami, dalej kosztów spornych w kwocie 6 reńskich 48 kr. m. k. i kosztów egzekucyjnych w kwocie 16 reńsk. 26 kr. wal. austr. trzeci stopień egzekucyj, to jest: przymusowa sprzedaż do masy po Lejbie Fellner należącego, w Budzanowie pod Nrem. konskr. 153 położonego domu z wyjątkiem murowanego do Falka Leisner należącego sklepu pozwala a do przedsięwzięcia tejże w tutejszym c. k. sądzie termin na dzień 18. kwictnia, 18. maja i 18. czerwca 1860 na 10tą godzinę z rana rozpisuje się.

Jako cena wywołania będzie cena szacunkowa w kwocie 600 reńskich mon. konw. czyli 630 zł. wal. austr. przyjęta i wa-

runki licytacyjne mogą być w sądzie przejrzane.

O rozpisaniu tej licytacyi, będą egzekucyę prowadzące, masa po Lejbie Fellner i wierzyciele, którzy na sprzedający się dom prawa hypatekarne nabyli, a mianowicie: Chana de Feigenbaum Helzel, Süssmann Engel i Preindel Engel przez postanowiouego kuratora w osobie Salamona Landmanna i przez edykta zawiadomieni.

Budzanów, dnia 15. grudnia 1889.

Mr. 16731. Bom Czerrowitzer f. k. Landcegerichte werben in Folge Ansuchens bes Johann Konarowski als Rechtsnehmer bes Constantin Kukurian, Paraskiwa Wład und Franz Barath, faftifcher Befiber und Wezugsberechtigten der in der Bukowina liegenden Gutean: theile von ruffisch Banila, behufs ber Zuweisung tes mit ten Erlage der Bukowinger f. f. Grund-Entlastunge-Bezirfe-Rommiffion vom 31. Juli 1858 3. 181 für das obige Gut bewilligten Urbarial = Entichas bigungs = Regitals pr. 2074 fl. 10 fr. KM. sowohl diejenigen, denen ein Sypothefarrecht auf dem genannten Gute gufteht, als auch jene britte Personen, welche aus bem Titel des Bezugerechtes Unspruche gu baben glauben, hiemit aufgefordert, ihre Forderungen und Unsprüche längstens bis jum 15. Mai 1860 beim Czernowitzer f. f. Landesgerichte schriftlich ober mundlich anzumelben.

#### Die Anmelbung hat zu enthalten:

Die genaue Angabe des Ber- und Zunamens, dann Mohn= ortes, Sauenummer bes Anmelbers und feines allfälligen Bevoll. mächtigten, welcher eine mit den gesetzlichen Erfordernissen verschene und legalisite Bollmacht beizubringen hat;

den Betrag der angesprochenen Hypothekar = Forde ung sowohl bezüglich des Kapitals, ale auch der allfälligen Binfen, in someit tiefelben ein gleiches Pfandrecht mit dem Kapital genießen ;

Die buderliche Beziehung ber angemeldeten Poft, und

menn ber Unmelber feinen Aufenthalt außerhalb bes Sprengele dieses f. f. Gerichts hat, die Namhaftmachung eines hierorts wohnenden Bevollmächtigten jur Annahme der gericht= lichen Berordnungen, widrigens biefelben lediglich mittelft ber Post an den Anmelder, und zwar mit gleicher Rechtswirfung wie bie zu eigenen Sanden gefchehene Buftellung, wurden abgesendet merden.

Bugleich wird bekannt gemacht, daß Derjenige, ber Die Unmeldung in obiger Frift einzubringen unterlaffen murbe, fo angefeben werden wird, als wenn er in die Ueberweifung feiner Forderung auf das obige Entlastungs-Ropital nach Maßgabe ber ihn treffenden Retbenfolge eingewilliget hatte, und bag biefe fillschweigende Ginwilligung in die Uebermeisung auf ben obigen Entlastunge-Rapitale-Borichuß auch für die noch zu ermittelnden Beträge des Entlastunge-Rapitals Belten murde, daß er ferner bei ber Berhandlung nicht weiter gehort

Der bie Unmelbungsfrift Berfaumende verliert auch das Recht jeder Einwendung und jedes Rechtsmittels gegen ein von den ericheinenden Betheiligten im Sinne des §. 5 des f. Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Hebereinfommen, unter ber Borausfegung, daß feine Forderung nach Maß ihrer bucherlichen Rangordnung auf Das (Entlaftunge = Rapital überwiesen worden, ober im Ginne bes S. 27 des t. Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boben verfichert geblieben ift. - Die unterlaffene Unmeldung von Grite lener Personen, welche das obige Rapital fraft eigenen Bezugerechtes ansprechen wollen, hat die rechtliche Folge, daß dieses Rapital ohne weitere bem Buweisungswerber ausgefolgt, und ben Unspruchstellern nur porbehalten bleibt, ihre Unspruche gegen die faktischen Befiger der Guteantheile im Wege Rechtens geltend ju machen.

Aus dem Rathe des f. f. Landesgerichts.

Czernowitz, am 16. Februar 1860.

Konfurs-Berlautbarung.

Mr. 6006. In dem Sprengel bes Lemberger Oberlandesgerich. tes ift eine Aldvokatenstelle mit dem Wohnsige in Jaroslau ju beseben, du beren Besehung hiemit ber Konkurs mit ber Frist von vier Wochen bom Tage der dritten Ginschaltung in die Lemberger Zeitung ausgeidrieben wird.

Die Bewerber haben ihre, gemäß der Berordnung des h. f. f. Juftig-Ministerlums vom 14. Mai 1856 3. 10567 (Landesgesethlatt 3. 21, Abtheilung II., Stud IV.) einzurichtenden Gesuches an dieses Deerlandesgericht zu richten, daselbst ihre volle gefetliche Befähigung dur Atvokatur, ihre Sprachkenntnisse und ihre Verwendung seit dem Austritte aus den Studien barzuthun, und anzugeben, ob fie mit einem Gerichtsbeamten bieses Oberlandesgerichtssprengels verwandt ober verschwägert find.

Atvotaten und Rotare, oder bei denfelben in Bermenbung ftehende Bewerber haben ihre Gefuche durch ihre vorgefette Advotaten= beziehungsweise Rotariatefammer, und mo feine folden befieben, burch ben Gerichtehof I. Inftang, in beffen Sprengel fie wohnen, ju über-

In öffentlichen Diensten stehende Bewerber aber haben ihre Gesuche burch ihre unmittelbaren Amtsvorsteher einzubringen.

Bom f. f. Oberlandesgerichte. Lemberg, den 12. März 1860.

G b i f t.

Mr. 47207. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird bem, dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Sigmund Fakecki mit diefem Edifie befannt gemacht, daß dem Gesuche des herrn Apolinar Baron Lewartowski am 16. November 1859 Z. 47207 willfahrend der Landtafel aufgeiragen murde, die un gebührlich im Lastenstande der Guter Zimnaweda fammt Bugeber dom. 169, pag. 190. a. 22. on. bewirfte Pranotation ber Quittung der Marianna Freiin Wysnyńska ddto. 3. April 1793 über die, von der Kapitalssumme pr. 18.000 flp. an Zinsen behobene Summe von 2165 fl. 22 gr., sowie auch bie dom. 109. pag. 191. n. 24. on. bewirkte Pranotation ber Dukttung des Cajetan Kraiński ddto. 17. Juli 1794 über die im Grunde des Auftrages des Tarnower f. f. Landrechts vom 10. April 1794 auf Rechnung der Kapitalssumme pr. 18.000 flp. an Kapital mit 6000 flp. und an Iinsen mit 900 fl. von Sigismund Falecki, Bachter der Gus ter Zimnawoda, erhobenen Betrage, aus tem Laftenftande der Guter Zimnawoda fammt Attinenzien Glinik, Rostoka und Dobrucowa ju lofden, bagegen in die Ertabulationerubrit biefer Guter gu fibertragen.

Da ber Mohnort des herrn Sigismund Fakecki biefem Gerichte unbekannt ift, fo wird demfelten der Landes und Gerichts = Abvokat fr. Dr. Rodakowski mit Substituirung des Landes- und Gerichte-Abvokaten Grn. Dr. Duniecki auf beffen Gefahr und Roften zum Rurator bestellt und bemfelben der oben angeführte Befcheid biefes

Gerichtes zugestellt.

Mus dem Rathe des f. f. Landesgerichts.

Lemberg, den 6. Februar 1860.

G d i f t. Mr. 17606. Vom Czernowitzer f. f. Landesgerichte werden in Folge Ansuchens des Johann Konarowski als Zessionar des Theodor Braha faktischen Besthers und Bezugsberechtigte, des in der Bukowina liegenden Gutsantheils Michaloze Behufs ber Buweisung bes mit bem Erlage der Bukowinger f. t. Grund : Entlastungs = Bezirte : Rommiffion Mro. 1 vom 9. Februar 1858 3. 31 und Erlaß der Grund = Entlasftungs - Fonds = Diretzion vom 15. Februar 1859 3. 1202 für bas obige Gut bewilligten Urbarial - Entschädigungs - Kapital pr. 2628 fl. 40 fr. RM. sowohl diejenigen, denen ein Sypothekarrecht auf dem genannten Gute gufteht, fo wie auch jene britte Perfonen, welche Unfprude aus bem Titel bes eigenen Bezugerechtes ju haben glauben, hiemit aufgefordert, ihre Forderungen und Ansprücke längstens bis zum 15. Mai 1860 beim Czernowitzer f. f. Landesgerichte schriftlich ober mündlich anzumelden.

Die Anmeldung hat zu enthalten:

a) Die genaue Angabe des Bor- und Junamens, dann Bohnortes, Saus-Mro. Des Unmelders und feines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit ben gesetlichen Erforderniffen verfebene und les galifirte Bollmacht beizubringen hat;

b) den Betrag der angesprochenen Sypothefar-Forderung sowohl bezüglich bes Rapitals ale auch ber allfälligen Zinsen, in soweit biefelben ein gleiches Pfandrecht mit bem Rapital genicBen;

c) die bücherliche Beziehung der angemeldeten Post, und

d) wenn der Unmelder feinen Aufenthalt außerhalb des Sprengels biefes f. f. Gerichts hat, die Namhaftmachung eines hierorts wohnenden Bevollmächtigten, jur Annahme ber gerichtlichen Berordnungen, widrigens diefelben lediglich mittelft ber Poft an ben Unmelder und zwar mit gleicher Rechiswirfung, wie die zu eigenen Sanden geschehene Bustellung, wurden abgesendet werden.

Bugleich wird befannt gemacht, daß Derjenige, der die Unmeldung in obiger Frift einzubringen unterlaffen murbe, fo angefeben merden wird, ale wenn er in die Ueberweifung feiner Forderung auf tas obige Entlastungs-Rapital nach Maggabe der ihn treffenden Reihenfolge eingewilligt hatte, und daß diefe stillschweigende Einwilligung in die Ueberweisung auf den obigen Entlastungs - Kapitals = Vorschuß auch für die noch zu ermittelnden Beträge tes Entlastungs = Rapitals gelten wurde; daß er ferner bei ber Berhandlung nicht weiter gebort

Der die Anmelbungsfrist Berfaumende verliert auch das Recht jeder Einwendung und jedes Rechtsmittels gegen ein von den erschei= nenden Betheiligten im Sinne des S. 5 des faiferl. Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinfommen, unter ber Borausfegung, daß feine Forderung nach Daß ihrer bucherlichen Rangordnung auf bas Entlaftungs-Rapital überwiesen worden, ober im Sinne bes §. 27 bes faiferl. Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boden versichert geblieben ift.

Die verabsaumte Anmelbung von Ceite jener Personen, welche das obige Kapital fraft eigenen Bezugsrechtes ansprechen wollen, hat die rechtliche Folge, daß bas Kapital bem Buweifungswerber ohne meitere Rudficht ausgefolge werden murbe, und ben Bratendenten nur porbehalten bleibt, ihre Unfprude gegen ben fatifchen Befiger geltend

zu machen

Mus dem Rathe des f. f. Landesgerichts. Czernowitz, den 16. Februar 1860.

© dift, Dro. 3292. Bom f. f. Begirfsamte als Gericht ju Sadagura wird bemjenigen, welcher das dem Alexander Tomenczuk in Berluft gerathene Nazional-Anlebend-Bertififat ex anno 1845 Rro. 207-108 über 20 fl. RM. in ben Banden hat, aufgetragen; folches in ber Frift eines Jahres hiergerichts beizubringen, als fonft foldes fur nichtig er-

flärt werden wird. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht. Sadagura, am 17. Janner 1860.

Lizitazione-Ankundigung. (521)

Nro. 2366. Bur Berpachtung der Bergehrungesteuer vom Weinund Fleischverbrauche in bem Ginhebungebegirfe Trembowla, beftehend aus der Ctadt Trembowla und ten Ortschaften Wolica und Plebanowka, für die Bett vom 1. Mai 1860 bis Ende Oftober 1861 wirb bei ber f. f. Finang-Begirfe-Direfzion in Tarnopol am 26. Marg 1860 um 3 Uhr Nachmittage eine öffentliche Berfteigerung abgehalten merben.

Der Ausrufspreis ift auf ben jahrlichen Betrag, und zwar von Weinverbrauche mit 52 fl. 92 fr. und vom Fleischverbrauche mit 1447 fl. 481/2 fr. ö. 2B., zusammen 1500 fl. 401/2 fr. österr. Währ.

festgesett.

Das zu erlegende Babium beträgt 150 ff. 5 fr. ö. D.

Schriftliche Offerten tonnen vor ber Lizitagion bei ber f. f. Finang-Begirfe-Direkzion in Tarnopol eingebracht merden.

R. f. Finang=Bezirke=Direkzion.

Tarnopol, am 28. Februar 1860.

#### Obwieszczenie licytacyi.

Nro. 2366. Celem wydzierzawienia podatku konsumcyjnego od miesa i wina na czas od 1. maja 1860 do ostatniego pażdziernika 1861 w obrębie poborowym Trembowla, składającym się z miesta Trembowli i wiosek Wolicy i Plebanówki, odbędzie się na dniu 26. marca 1860 o godzinie 3 po poludniu publiczna licytacya w kancelaryi c. k. dyrekcyi obwodowej dochodów publicznych w Tarnopolu.

Cena fiskalna ustanowiona jest na roczną sume od wina 52 zł. 92 kr., a od mięsa 1447 zł.  $48^{1}/_{2}$  kr. wal. austr.; razem 1500 zł.

401/2 kr. wal. austr.

Wadyum wynosi 150 zł. 5 kr. w. a.

Pisemne oferty moga do 26. marca do c. k. dyrekcyi obwodowej dochodów publicznych w Tarnopolu wniesione być.

Od c. k. dyrekcyi obwodowej dochodów skarbowych. Tarnopol, dnia 28. lutego 1860.

(530)Kundmachung.

Mro. 10702. Auf Grund ber Allerhöchsten Entschließung vom 17. Januer 1860 murde die Gemeinde Nadbrzezie aus dem Bezirke Rozwadów ausgeschieden und dem Begirfe Tarnobrzeg jugemiefen.

Diese Menderung in ber Bezirkeintheilung des Azeszower Rreis

fes tritt mit 1. Mai 1860 in Wirffamfeit.

Von ber galizischen f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 10. März 1860.

#### Obwieszczenie.

Nro. 10702. Na mocy najwyższego postanowienia z 17. stycznia 1860 wydzielona została gmina Nadbrzezie z powiatu Rozwadowskiego, a wcielona do powiatu Tarnobrzeskiego.

Ta zmiana w podziale powiatów obwodu Rzeszowskiego wcho-

dzi w prawomocność z dniem 1. maja 1860.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, 10. marca 1860.

Konkurd-Ausschreibung.

Mro. 4691. Am steierm. ftandischen Joanneum ju Gratz ift die Lehrfangel ber tarftellenden Geometrie und bes vorbereitenden Beichnungsunterrichtes, womit ein aus dem fleierm. ftand. Domeftifalfonde fließender Gehalt ron zwölf hundert und fechezig Gulden o. 2B. und das Recht der Decennal-Qurruckung in 1470 fl. und 1680 fl. ö. 2B.

verbunden ift, zu befegen.

Bu diesem Behufe wird mit Bewilligung bes hohen f. f. Unterrichteminifleriums vom 7. Marg 1860 Bahl 3235 am fleierm. ffanb. Joanneum ju Gratz, am f. f. politechnischen Institute zu Wien, am f. f. Josefe-Politechnitum ju Ofen, am ständ. Politechnitum ju Prag, so wie an ten f. f. t. chnischen Lehranstalten zu Brünn und Lemberg am 14. und 15. Juni I. J. aus den betreffenten Gegenständen die Ron-tureprufung und am 16. Juni ter Probevortrag abgehalten werden, ohne bag burch diefe Brufung die einfache Kompeteng verdienfilicher Manner ausgeschloffen ift.

Diejenigen, welche fich diefer Konkureprufung unterziehen wollen, haben fich bei den Studiendirekzionen der vorbezeichneten Lehranstalten ju melten und fid) vorläufig über Geburtsort, Alter, Religion, Ctubien, Moralität, allfällige Sprachkenntniffe, bereits geleiftete Dienfte ober fonstige Beschäftigung auszuweisen, ihre an ben fteierm. ftanb. Ausschuß gerichteten und mit den erforderlichen Urtunden und Beich. nungen belegten Gesuche aber entweder bei Gelegenheit der Ronfurds prüfung an die bezügliche Studiendirektion ober an den steierm. ftand.

Ausschuß in Gratz ju überreichen.

Bom fteierm. ftandischen Ausschuffe. Gratz, am 10. Marg 1860.

### Rozpisanie konkursu.

Nro. 4691. Przy styryjsko-stanowem Joanneum w Gracu jest do obsadzenia katedra geometryi wykreślnej i przygotowawczej nauki rysunków, z czem połączona jest płaca ze styryjsko-stanowego funduszu domestykalnego w kwocie tysiąc dwieście sześćdziesiat złotych wal. austr. i prawo awansu na 1470 i 1680 zł. w. a. po dziesiecio- i dwudziestoletniej służbie.

W tym zamiarze odbędzie się za pozwoleniem wysokiego c. k. ministeryum nauk z 7. marca 1860 liczba 3235 w styryjsko-stanowem Joaneum w Gracu, w c. k. instytucie politechnicznym w Wiedniu, w stanowej politechnice w Pradze jako też w c. k. technicznych zakładach naukowych w Bernie i we Lwowie na dniu 14. i 15. czerwca r. b. egzamin konkursowy z rzeczonych przedmiotów, a na dniu 16. czerwca próba wykładu, chociaż ten egzamin niewyklucza bezpośredniej kompetencyi zasłużonych mężów.

Ci, co się chca poddać temu egzaminowi konkursowemu, mają zgłosić się u dyrekcyi wspomnionych zakładów naukowych i tymczasowo wykazać swoje miejsce urodzenia, wiek, religię, nauki, moralność, znajomość języków, położone już zasługi lub inne zatrudnienie, a zaś prośby swoje, stylizowane do styryjsko-stanowego wydziału i opatrzone w potrzebne dokumenta i rysunki przedłożyć albo przy sposobności egzamiau konkursowego przynależnej dyrekcyi naukowej albo też styryjsko-stanowemu wydziałowi w Gracu.

Z styryjsko-stanowego wydziału.

Grac, 10. marca 1860.

(529)Lizitazione-Ankundigung.

Mro. 3666. Bur Berpachtung ber Verzehrungefteuer vom Beinund Flelschverbrauche in dem der II. Tarifeklaffe eingereiheten Ginhebungsbezirke Tarnopol, bestehend aus der Stadt Tarnopol und den Ortschaften Zagrobella, Kutkowce. Petrychów und Biała, für die Zeit vom 1. Mai 1860 bis Ende Oftober 1861 wird bei der k. k. Finanz-Bezirko-Direkzion in Tarnopol am 4ten April 1860 eine öffentliche Berfteigerung abgehalten werden.

Der Fistalpreis beträgt jahrlich bie Summe von 15658 fl. 61 fr.,

wovon für Wein 1010 fl. 93 fr. entfallen.

Das Badium ift mit 1565 fl. 86 fr. zu erlegen.

Schriftliche Offerten konnen bis jum Beginne der mundlichen Lizitazion bei der k. k. Finanz-Bezirks-Direkzion in Tarnopol eingebracht werden.

Bon der f. f. Finang Begirfe. Direfgion. Tarnopol, am 2. März 1860.

### Obwieszczenie licytacyi.

Nro. 3666. Celem wydzierzawienia podatku konsumcyjnego od wina i mięsa w obrębie poborowym Tarnopol, składającym się z miasta Tarnopol i wiosek Zagrobella, Kutkowce, Biała i Petrychów do II. klasy taryty należącym, na czas od 1. maja 1860 aż do ostatniego października 1861 odbędzie się 4. kwietnia 1860 o godzinie 3. popołudniu w kancelaryi c. k. dyrekcyi obwodowej dochodów publicznych w Tarnopolu publiczna licytacya.

Cena fiskalna wynosi rocznie 15658 zł. 61 kr., z której od

wina wypada 1010 zł. 93 kr.

Wadyum wynosi 1565 zł. 86 kr.

Pisemne oferty mogą być wnicsione do c. k. dyrekcyi docho-dów publicznych w Tarnopolu, az do rozpoczęcia ustnej licytacyi.

Z c, k, dyrekcyi obwodowej dochodów publicznych.

Tarnopol, dnia 2. marca 1860.

(539)G d i f t.

Mro. 11050. Bom f. f. Lemberger Landes- als Sandels- und Bechselgerichte wird bem Jakob Hus mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe miber ihn Meyer Berger ein Gefuch sub praes. 13. Marz 1860 3. 11050 um Bahlungkauflage ber Wechselrestsumme von 17 fl. 321/2 fr. ö. W. f. R. G. angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber die Bahlungsauflage unterm 15. Marg 1860 Bahl 11050 bewilliget murde.

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Landesgericht zu beffen Vertretung und auf seine Gefahr und Roften ben hiefigen Landes- und Gerichtsadvokaten Dr. Honigsmann mit Substituirung bes herrn Abvofaien Dr. Mahl ale Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der für Galizien vorge-

schriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Edift wird demnach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechte= behelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter ju mablen und biefem Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmit. tel zu ergreifen, indem er fich die aus deren Berabfaumung entstehen= den Folgen selbst beizumeffen haben wird.

Mus dem Rathe des f. f. Landes = als Sandels = und Befelgerichts. Lemberg, ben 15. Marg 1860.

G b i f

Mro. 1335. Bom Samborer f. f. Rreisgerichte mird bekannt gegeben, daß in der Wechfelfache der Madula Francos gegen Anton Kopestyński megen 1889 fl. KDR. c. s. c. mit hiergerichtlichem Bescheibe ddto. 22. September 1858 3. 207 ber Madula Francos unb ihren Gtrataren Leo Rappaport und Samuel Sokal aufgetragen wurde, bie dem ehemaligen Grenzfämmerer Johann Janocha mit den Bescheiden bee Stanislauer f.f. gandrechte ddto. 12. Januer 1852 Bahl 86 und vom 14. Juni 1853 Bahl 6278 zuerfannten Kongruagebühren 54 fl. 8 fr., 2 fl. 9 fr. KM. und die Exetuzionefosten 2 fl. 27 fr. KM. bem herrn Johann Janocha binnen 14 Tagen bei Bermeibung ber Grefuzion solidarisch zu bezahlen.

Da ber Wohnort des Leo Rappaport unbefannt ift, fo wird ihm auf feine Gefahr und Roften ber Berr Abvotat Dr. Szemelowski jum Rurator bestellt, und diefem ber oben ermahnte Bescheid zugestellt.

Aus dem Rathe des f. f. Areisgerichts.

Sambor, am 7. Marz 1860.

**(1)** 

(522)Lizitazions-Kundmachung.

Dr. 1927. Bon ber f. f. Finang-Bezirte-Direfzion in Zolkiew wird zur allgemeinen Renntniß gebracht, daß tie Ginhebung ber Bergehrungsfleuer vom Berbrauche des Weines, Moftes und Fleisches im Naroler Ginhebungsbezirte, melder aus ben Dlärkten Narol mit Krupiec und Lipsko mit Jedrzejówka , bann ben Dorfern: Narol, Lowcza, Kadlubiska mit Chyże und Podlesina, Chlewiska mit Lipie, Wola wielka, Lukawica und Huta stara besteht, dann in ben aus ben Ortschaften: Ruda różaniecka, Iluta różaniecka und Płazow jusammengefesten Ginhebungebegirke, beides im Zolkiewer Rreife, auf Grund der kaiserlichen Verordnung vom 12. Mai 1859 und des Tarifes für die Orte der III. Tarifstlaffe, auf die Dauer vom 1. Mai 1860 bis Ende Oftober 1861 im Bege ber öffentlichen Berfteigerung verpachtet wird.

Den Pachtunternehmern wird zu ihrer Richtschnur vorläufig fol-

genbes befannt gegeben :

1) Die Berfteigerung wird am 30. Marg 1860 bei ber f. f.

Finang-Bezirfe-Direfzion in Zolkiew vorgenommen.

2) Der Ausrufepreis ift bezüglich der Bergehrungeffeuer und des dermaligen außerordentlichen Zuschlages zu derfelben für den Naroler Ginhebungsbezirk vom Bein mit 33 fl. 63 fr., vom Fleisch mit 1127 fl. 72 fr., für den Einhebungebezirk Ruda rozaniscka vom Fleisch mit 160 fl., zusammen mit 1321 fl. 35 fr. öfterr. Bahr. festgesett, wovon der 10. Theil als Babium zu erlegen ift.

Schriftliche Offerte tonnen mit dem entfallenden Badium belegt, bis einschließig 29. Marg 1860 beim Borfteber der Zolkiewer f. f.

Finang.Begirte-Direfgion eingebracht merben.

Die übrigen Pachtbedingniffe tonnen bei ber genannten Finang-Bezirfe-Direkzion und bei jedem Finanzwache - Kommissär im Zolkiewer Kreise eingesehen merden.

Zotkiew, den 16. Marg 1860.

#### Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 1927. Ze strony c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Zółkwi podaje się do wiadomości powszechnej, że pobór podatku konsumcyjnego od konsumcyi wina, moszczu i miesa w Narolskim powiecie poboru, który się składa z miasteczek Narol z Krupcem i Lipsko z Jędrzejówka, tudzież ze wsi: Narol, Łówcza, Kadłubiska z Chyżem i Podlesina, Chlewiska z Lipiem, Wola wielka, Łukawica i Huta stara, tudzież w złożonym z miejsc Ruda różaniecka, Huta różaniecka i Płazow powiecie poboru, obydwa w obwodzie Zółkiewskim, będzie na mocy rozperządzenia cesarskiego z dnia 12. maja 1859 i taryfy dla miejsc III. klasy taryfy na czas od 1. maja 1860 do końca października 1861 w drodze publicznej licytacyi wydzierzawiony.

Przedsiębiercom dzierzawy oznajmia się dla zastosowania się

tymczasem co następuje:

1) Licytacya odbędzie się 30. marca 1860 w c. k. skarbowej

dyrekcyi powiatowej w Zółkwi.

2) Cena wywołania ustanawia się względem podatku konsumcyjnego i teraźniejszego dodatku nadzwyczajnego do takowego dla Narolskiego powiatu poboru od wina w kwocie 33 zł. 63 kr., od miesa w kwocie. 1127 zł. 72 kr.; dla okregu poborowego w Rudzie rózanieckiej od mięsa w kwocie 160 zł., razem w sumie 1321 zł. 35 kr. wal. austr., z której dziesiąta część ma być złożona jako wadyum.

Pisemne oferty w przypadające wadyum zaopatrzone mogą włącznie do 29. marca 1860 być podane do Zółkiewskiej c. k.

skarbowej dyrekcyi powiatowej.

Reszte warunków licytacyi mozna przejźrzeć w wspomnionej skarbowej dyrekcyi powiatowej i u każdego komisarza straży skarbowej w obwodzie Zółkiewskim.

Zółkiew, dnia 16. marca 1860.

(523)Lizitazions = Ankundigung.

Rr. 3664. Bur Berpachtung ber Wein- und Fleischverzehrunge-Steuer für die Beit vom 1. Mai 1860 bis Ende Oftober 1861 in dem der III. Tarifetlaffe eingereiheten Ginhebungsbezirke Mikulince, bestehend aus bem Markte Mikulince und den Ortschaften Konopkonka, Wola mazowiecka, Łuczka und Krzywki für tie Beit vom 1. Mat 1860 bis Ende Oftober 1861 wird am 5. April 1860 um 3 Uhr Nachmittage bei ber f. f. Finang Begirte Direfzion in Tarnopol eine öffeniliche Berfteigerung abgehalten werden.

Der Fiefalpreis ift auf den jahilichen Betrag von 2386 ff.

16 fr. festgefest, wovon fur Wein 68 fl. 32 fr. entfallen.

Das zu erlegende Badium beträgt 238 fl. 62 fr.

Schriftliche Offerten konnen bis jum Beginn ber mundlichen Li. Bitagion bei ber f. f. Finang-Begirfe-Diretzion in Tarnopol eingebracht merden.

Bon ter f. f. Finang = Bezirfe = Direfzion. Tarnopol, am 2. März 1860.

#### Obwieszczenie licytacyi.

Nr. 3664. Celem wydzierzawienia podatku konsumcyjnego od wina i mięsa w obrębie poborowym Mikulińce do III. klasy taryfy należącym, składającym się z miasteczka Mikulińce, i wiosek Konopkowka, Wola mazowiecka, Łuczka i Krzywki odbędzie sie w kancelaryi c. k. dyrekcyi obwodowej dochodów publicznych w Tarnopolu na daiu 5. kwietnia 1860 o 3. godzinie po południa Publiczna licytacya.

Cena fiskalna wynosi rocznie 2386 zł. 16 kr., z której od wina wypada 68 zł. 32 kr.

Wadyum złożone ma być w kwocie 238 zł. 62 kr.

Oferty pisemne moga być wniesione do c. k. Dyrekcyi obwodowej dochodów publicznych w Tarnopolu aż do rozpoczęcia ustnej licytacyi.

Z c. k. dyrekcyi obwodowej dochodów publicznych.

Tarnopol, dnia 2. marca 1860.

Lizitazions - Ankundigung.

Mro. 4422. Bur Berpachtung ber Bergehrungeffeuer bom Bein und Fleischverbrauche in dem Ginhebungebegirte Zaleszozyk, bestehend aus der Stadt Zaleszczyki und den Ortschaften Alt-Zaleszczyk, Dobrowlany, Pieczarnia und Filipcze, bann 4 in der Bukowina befind. lichen Ortschaften: Zwiniaczka, Kryszczatck, Kostrzyjówka und Mytnica für bie Zeit vom 1. Mai 1860 bis Ende Oftober 1861 wirb bei ber f. f. Finang . Bezirfe . Direfzion in Tarnopol am 29. März 1860 um 3 Uhr Nachmittags eine öffentliche Versteigerung abgehalten

Der Fiefalpreis wird auf ben jahrlichen Betrag u. 3

vom Wein mit 420 fl. - fr. vom Fleisch mit 4255 fl. 21 fr.

jufammen 4675 ff. 21 fr.

festgesett.

Das Badium ift mit 467 fl. 53 fr. ju erlegen.

Schriftliche Offerten fonnen bis jum Beginn ber mundlichen Lizitazion bei der f. f. Finang-Bezirks-Direkzion in Tarnopol eingebracht

R. f. Finang . Bezirke . Direkzion. Tarnopol, am 14. März 1860.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 4422. Celem wydzierzawienia podatku konsumcyjnego od wina i mięsa w obrębie poborowym Zaleszczyki, składającym się z miasta Zaleszczyk i wioski stare Zaleszczyki, Dobrowlany, Pieczarnia, Filipcze i na Bukowinie leżących, Zwiniaczka, Kostrzyszówka, Krzyszczatyk i Mytnica na czas od 1. maja 1860 aż do ostatniego października 1861 odbędzie się na dniu 29. marca 1860 w kancelaryi c. k. dyrekcyi obwodowej dochodów publicznych w Tarnopolu publiczna licytacya.

Cena fiskalna stanowi się na roczną kwotę:

od wina 420 złr. - kr. od mięsa 4255 złr. 21 kr.

razem 4675 złr. 21 kr.

Wadyum wynosi 467 złr. 53 kr.

Oferty pisemne az do rozpoczęcia ustnej licytacyi wniesione być mogą do c. k. dyrekcyi obwodowej dochodów publicznych w Tarnopolu.

Z c. k. dyrekcyi obwodowej dochodów publicznych.

Tarnopol, duia 14. marca 1860.

Lizitazione = Ankundigung.

Mio. 4421. Bur Verpachtung der Verzehrungssteuer vom Weinund Fleischverbrauche in dem Ginbebungsbegirfe Tluste, bestehend aus bem Martt Tłuste und ben Dorfern Tłuste und Rozanówka fur bie Beit vom 1. Mai 1860 bie Ende Ottober 1861 wird bei ber f. f. Finang-Bezirks-Direkzion in Tarnopol am 29. Marz 1860 um 9 Uhr Vormittags eine öffentliche Versteigerung abgehalten merden.

Der Fiskalpreis beträgt jährlich vom Mein 84 fl. — fr.

vom Fleisch 938 ft. 14 fr.

jufammen 1022 fl. 14 fr.

Das Babium beträgt 10% bes Fiefalpreifes.

Schriftliche Offerten konnen bis jum Beginn der mundlichen &i. gitazion bei ber f. f. Finang-Bezirke-Direktion zu Tarnopol eingebracht

R. f. Finang-Bezirfe-Diretzion. Tarnopol, am 13. März 1860.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 4421. Celem wydzierzawienia podatku konsumcyjnego od wina i mięsa w obrębie poborowym Tłuste, składającym się z miasteczka Tłuste i wiosek Tłuste i Rożanówka, na czas od 1. maja 1860 az do ostatniego października 1861 odbędzie się dnia 29. marca 1860 o 9tej godzinie rano publiczna licytacya w kancelaryi c. k. dyrekcyi obwodowej dochodów publicznych w Tarnopolu.

Cena fiskalna wynosi rocznie od wina 84 złr. — kr.

od mięsa 938 złr. 14 kr.

razem 1022 złr. 14 kr.

Wadyum wynosi 100/0 ceny fiskalnej.

Oferty pisemne moga być wniesione do c. k. dyrekcyi obwodowej dochodów publicznych w Tarnepolu aż do rozpoczęcia ustnej licytacyi.

Z c. k. dyrekcyi dochodów publicznych.

Tarnopol, dnia 13. marca 1860.

(528)Lizitazions=Ankundigung.

Mro. 4457. Bur Berpachtung ber Bein- und Fleischverzehrungs. fleuer in bem Ginhebungebegirte Zbaraz, bestehend aus ber Stadt Zbaraz und den Ortschaften Zaluze, für die Zeit vom 1. Mai 1860 bis Ende Oftober 1861 wird am 2. April 1860 um 3 Uhr Nach-

mittags bei ber Finang-Bezirke-Direfzion in Tarnopol eine öffentliche Berfteigerung abgehalten werden.

Der Ausrufspreis wird auf ben jahrlichen Betrag und zwar: vom Wein mit 91 fl. 80 fr. vom Fleisch mit 1841 ff. 29 fr.

gusammen 1933 fl. 9 fr.

festgesett.

Das Badium beträgt 193 fl. 31 fr.

Schriftliche Offerten können bis jum Beginn der mundlichen Ligis gitagion bei ber f. f. Finang-Begirte Direfgion in Tarnopol eingebracht werden.

In dem Fistalpreise für Wein ift auch der, der Stadt Zbaraz bewilligte 35% Gemeindezuschlag begriffen.

R. f. Finang = Bezirte = Direkzion.

Tarnopol, am 14. Marz 1860.

Obwieszczenie licytacyi.

Nr. 4457. Celem wydzierzawienia podatku konsumcyjnego od wina i mięsa w obrębie poborowym Zbaraż, składającym się z miasta Zbaraz i wioski Zaluze, na czas od 1. maja 1860 aż do osta. tniego października 1861 odbędzie się dnia 2. kwietnia 1860 o 3ej godzinie popołudniu w kancelaryi c. k. dyrekcyi obwodowej dochodów publicznych w Tarnopolu publiczna licytacya.

Cena fiskalna stanowi się na roczną kwote, a to:

od wina 91 złr. 80 kr. od mięsa 1841 złr. 29 kr.

razem 1933 złr.

Wadyum wynosi 193 złr. 31 kr. Oferty pisemne az do rozpoczęcia ustnej licytacyi wniesione być moga do c. k. dyrekcyi obwodowej dochodów publicznych

w Tarnopolu. Do ceny fiskalnej od wina dołączony już jest dodatek gminny

35%/o miastu Zbaraż dozwolony.

Z c. k. dyrekcyi obwodowej dochodów publicznych.

Tarnopol, dnia 14. marca 1860.

Mr. 3293. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht ju Sadagura wird hiemit befannt gemacht, ce habe Nussin Sternberg aus Sadagura die Amortifirung des ihm in Berluft gerathenen Nazionalanlehens - Bertisfitats ex anno 1845 Pro. 26-26 über 50 fl. RM. angefucht, weßhalb

demjenigen, welcher biefes Ragionalanlebens Bertififat in ben Sanden bat, aufgetragen wird, foldes in der Frift eines Jahres hiergerichts fo gewiß vorzubringen, ale fonft tiefes Bertifitat fur nichtig gehalten wird. Bom f. f. Begirkamte ale Gericht.

Sadagura, am 17. Jänner 1860.

Anzeige-Blatt.

Doniesienia prywatne.

## In J. Pazelt's qm. J. Heyer's Handels=Lehranstalt in Wien,

Stadt, Salvatorgaffe Nr. 368 (zum großen Christoph),

beginnt der diesjährige Sommer=Aurs über die Gesammtheit der Handels= und Komptvir= Wissenschaften, so wie über französische, italienische und englische Sprache,

am Dinstage nach Oftern, d. i. am 10. April. W

Ausführliche Programme, fo wie nahere Informationen auf mundliche ober briefliche Anfragen, im oben bezeichneten Institute, welches für auswärtige Eleven auch Wohnung und Berpflegung in achtenswerthen Häusern beforgt.

Das Institut bes Gefertigten gahlte im abgelaufenen Schuljahre, nach den einer holen Schulbehörde vorliegenden Ausweisen 450 Frequentanten. Mit Ausschluß der ohnedies in Aktivität befindlichen Hörer des Conntages und Abend = Rurfes hatte die Besammtzahl berfelben, fast bis auf einen herab, mit Ende bes verfloffenen Sahres bereits ein passendes Unterfommen, theils in renom-mirten handelsbausern, theils in sonstigen Stablissements gefunden. Es durfte dies der beste Beweis von dem allseitigen Bertrauen sein, dessen sich das Institut in Folge seiner streng wissenschaftlichen und dabei vollständig praktischen Richtung erfreute, und von der Anerkennung, welche den Leiftungen des aus 12 bewährten und renommirten Fachmännern bestehenden Lehrkörpers tesselben gu Theil murde.

(494 - 2)

Wien, im März 1860.

J. Pazelt, Institute-Borfteber.

Oświadczam niniejszem, że 18.000 wiader najwyborniejszych węgierskich i austryackich win górskich, których wyprzedaż ogłosiłem poleceniem z 4. lutego r. h., tylko jedną część składu mego stanowia, i polecam panu względem sprowadzeń wiosennych hurtowny handel win moich jedynych panów następców pod firmą:

A. Schwartzera następcy w Wiedniu,

kantor, w mieście, Spiegelgasse l. 1102, dawniej Krebsgasse l. 511, piwnicy przesyłkowe w własnych domach: Döbling, Nussdorfer Strasse I. 176, 261,

którzy odemnie nabyli skład 25.000 wiader najlepszych białych i czerwonych austryackich i węgierskich win, jakoteż i wybornego Rustera, Meneskiego, Megyalskiego i oryginalnego Tokajskiego wina.

Z szacunkiem A. Schwartzer.

Wieden, 6. marca 1860.

(498-1)

pooziekowanie.

Mam sobie za obowiąnek ogłosić publicznie, że Wielm. Zieliński doktor medycyny we Lwowie z wnuczki mojej, sześcioletniego dziecka, solitera w przeciągu czterech godzin tak zręcznie wyprowadził, iz dziecko najmniejszego bolu podczas kuracyi nie czuło. - Lwów, dnia 4. lutego 1860.

(426-3)

Katarzyna Kuiłowska.

(472)(3) Jarosławia.

Nr. 1187. Reprezentacya miasta Jarosławia uwzgledniajac zły byt stanu rzemicślniczego dla braku kredytu uchwaliła na posiedzeniu swem wprowadzenie w życie kasy pożyczkowej dla potrzebnych i rzetelnych rzemieślników tegoż miasta chrześciańskiego wy-znania, przeznaczając oraz na ten cel 2100 zł. wal. austr. z dochodów kasy miejskiej, i przedłożyła tę swą uchwałę wraz z ułożeniem statutów najwyższej władzy krajowej do potwierdzenia,

którą tę uchwałę za pośrednictwem c. k. urzędu powiatowego Jarosławskiego i c. k. urzędu obwodowego Przemyskiego zupełnie potwierdzić raczyła.

Tym potwierdzeniem pokazała najwyższa władza krajowa swą staranność i chęć do polepszenia bytu materyalnego rzemieślników, których to imieniem Magistrat a mianowicie Reprezentacya miasta tegoż składa tak wspomnionej władzy najwyższej, jako też powyż wzmiankowanym urzędom za ich pośrednictwo w tym przedmiocie publicznie swoje najgłębsze i najczulsze podziękowanie

Od Magistratu król. wolnego handlowego miasta. Jarosław, dnia 1. marca 1860.

gerrichaften= 201 Käufe, Verkäufe, Tausch Pachtungen

Comptoir

für Handel, Industrie, Gewerbe und den Immobilien = Verfebr

W. Faher in Wien,

Stadt, untere Braunerftraße, Dr. 1130 u. 1131 (473 - 3)